## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 102. Mittwoch, den 29. April 1835.

Ungekommene Fremden vom 27. Upril.

Sr. Guteb. v. Wilfonefi aus Tarnowo, Sr. Guteb. v. Lipefi aus Ufarzewo, Br. Guteb. Micarre aus Czacz, Br. Pachter v. Chtapoweffi aus Chocicza, Br. Ganger Benrodt aus Glogau, 1. in No. 25 : Breslauerfir.; Die Brn. Raufl. Caspar und Lion aus Filebne, fr. Raufme Mofes und Mad. herz aus Schneibemubl. I. in No. 20 St. Abalbert; fr. Pachter v. Urbanowicz aus Czanfowo, fr. Guteb. v. Rurowefi aus Dufgno, I. in Do. 391 Gerberfir.; Fr. Guteb. v. Cforgewefe aus Ropafgemo, Br. Fabrifant Umenbe aus Rupferhammer, Br. Fabrifant Sor= crola aus Berlin, I. in Ro. 1 St. Martin, Gr. Bachter Menge aus Rl. Ciesle, I, in in 33 Wallifchei; Br. Landrath v. Mot aus Samter, Br. Kaufm. Tobias aus Berlin, Br. Partit, Zaborowelli aus But, I. in Do. 99 Salboorf; Br. Erb= berr v. Midi aus Ragmierg, Br. Erbherr v. Wegiereff and Rubet, Br. Raufm. Berg aus Barfthau, I. in Do. 243 Breslauerftr.; Br. Erbherr v. Bojanoweffi ous Cforafgemice, Gr. Erbherr v. Bieczynefi aus Studginiec, Gr. Erbherr v. Ramineti aus Prapftanti, Fr. v. Arzhganoweta aus Janowiec, Br. Pachter Sulewice aus Stopanowo, I. in Do. 394 Gerberfter; Gr. Pachter v. Pomorefi aus Lipno. Br. Partif. v. Chlebowski aus Rifgfowo, Gr. Partit. b. Chlebowski aus Droffemo 1. in Do. 168 Bafferftrage.

r) Loikealvorladung. Ueber den Nachtaß des Melchior v. kacki zu Reus stadt ist am heutigen Tage der Konkurss-Prozeß erdsfinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche an die Konkursmasse, steht am 1. September Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem Ur. Melchiora Łąckiego w Lwówku otworzony dziś process konkursowy. Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 1. Wrze1835. Vormittags um to Uhr an, vor bem Königl. Ober = Landesgerichts-Rathe Röscher im Partheienzimmer des hiesigen Landgerichts. Wer sich in diesem Termine nicht meldet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferslegt werden.

Posen, den 4. Dezember 1834. Ronigi. Preuß. Landgericht.

bierselbst am alten Markte sub No. 43. belegene, zur Kaufmann Abolph Kupkesschen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 17,282 Kthlr. 10 Sgr. abgeschätzt worden, soll im Termine den 26 sten August 1835, früh um 10 Uhr vor unserm Deputirten Landgerichts = Nath Helmuth in unserm Partheien = Zimmer bestehtlich an den Meisibietenden verkauft werden. Kaussussige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neueste Sppothekens schein und die Kaufbedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 5. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

śnia 1835. o godzinie totéy zrana przed Konsyliarzem Sądu Głównego Roescher, w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego.

Kto w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 4. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dom tu w mieście w starym rynku pod Nro. 43. położony, do massy sukcessyinolikwidacyinéy Adolfa Kupke kupca należący, który sądownie na 17,282 Tal. to sgr. oceniony został, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 25, Sierpnia 1835. zrana o godzinie 1 otéy przed Deputowanym naszym Konsyliarzem Sa. du Ziemiańskiego Helmuth w izbie naszey stron wyznaczonym, przedanym bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Subhaftationspatent. Das sub Mo. 299. in der Mronter Strafe hies felbst belegene, ber Badermeister Samuel Diehlschen erbschaftlichen Liquidas Patent subhastacyjny. Grunt pod No. 299. przy ulicy Wronieckie, w mieyscu leżący, do massy likwidacyjney, piekarza Samuel Diehl należąfions-Masse gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 4059 Atlr. 29 sgr. 5½ pf. abgeschäft worden, soll im Termine ben 16. Juni c. früh 10 Uhr vor unserm Deputirten Affessor Pilaski in uns serm Partheien-Jimmer bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Kaussusstige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, der neueste Hypothekenschein und die Raufbedingungen konnen in ber

Regiftratur eingefehen werben.

Pofen, ben 26. Januar 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

4) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Wilhelmine geborne Uis, nacht bem sie für majorenn erklärt worden, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer Ehe mit dem Feldwebel August Sepdel hieselbst ansgeschlossen hat.

Dofen, ben 23. Marg 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

5) Poitralcitation. Auf der Herzschaft Reisen steht Rub. III. No. 9 für die Wittwe des Fürsten Alexander Sulstowski, Eleonore geb. v. Cettwer, eine jährliche Wittwenpension von 3333 Mthl. 10 Sgr., welche ihr durch den Sten Arstistel der Ordinations-Urfunde vom 16ten Januar 1783 versichert worden ist, ex decreto vom 6ten Februar 1800 eingestragen.

cy, który sądownie na 4050 Tal. 29 sgr. 5½ fen. oceniony został, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie totey przed Deputowanym naszym Assessorem Pilaskim w izbie naszey stron wyznaczonym, przedany bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 26. Stycznia 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaiemy do wiadomości publicznéy, iako Wilhelmina z Uisów Seydel, gdy takowa za doletnią uznana została, wspólność maiątku i dorobku w małżeństwie z Feldweblem Augustem Seydel w mieyscu zamieszkałym, wyłączyła.

Poznań, dnia 23. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyklalny. Na maiętności Rydzyńskie Rubr. III. No. 9. zapisana iest ex decreto z dnia 6go Lutego 1800. roczna pensya 3,333 Tal. 10 sgr. dla wdowy Xięcia Alexandra Eułkowskiego, Eleonory z Cettwerów, która stosownie do artykułu 8go dokumentu ordynacyjnego z dnia 16. Stycznia 1783. zapewnioną została.

Sammtliche bei bem Ableben ber Fürstin Sulfowoka vorhandenen Rückstände sind von dem Oberamtmann Heinrich Friedrich Bennecke, als letzten Cessionar der Erben der Fürstin Sultowoka, des Grafen Ignat v. Cettwer, dem Herrn Fürsten Anton Ordinat v. Sulkowöki unterm 7. Januar 1818 cedirt worden; diese Cession aber ist nebst dem derselben annectirten Original-Documente ex quo, den Original-Cessionen und sonstigen Les gitimations-Documenten angeblich verlosten gegangen und soll auf den Antrag des gedachten Herrn Fürsten Anton Orsbinat v. Sulkowski amortisirt werden.

Es merben bemnach bie Inhaber biefer Documente ober beren Erben, Ceffiona= rien, ober die fonft in beren Rechte getre= ten find, aufgeforbert, ihre etwanigen Unfpruche aus ben gedachten Documen= ten fofort und fpateftens in bem auf ben Sten July c. fruh um 11 Uhr vor bem Deputirten, Landgerichte = Referen= barius Baron b. Dubern, in unferm Gerichts = Lofale anberaumten Termine gel= tend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unfprüchen fowohl an die oben erwähnte Post selbst, als an die verloren gegangenen Documente werben pracludiet werden, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bem= nachft die Post für erloschen geachtet und bie Amortisation ber Documente ausge= fprochen werden wird.

Fraustadt, ben 19. Febr. 1835.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Wszelkie przy zgonie Xiężny Sulkowskiey pozostałe, zalegiości Nadekonom Henryk Fryderyk Bennecke iako ostatni cessyonaryusz sukcessorów Xieżney Sułkowskiey, Hrabiego Ignacego Cettwera, JO. Xieciu Antoniemu Ordynatowi Sulkowskiemu na dniu 7go Stycznia 1818. odcedował, lecz taż cessya wraz z dokumentem oryginalnym ex quo do teyże cessyi przyłączony n z cessyami oryginalnemi, i innemi dokumentami legitymacyinemi zaginęła, i na wniosek rzeczonego Xięcia Antoniego Ordynata Sułkowskiego amortyzowaną bydź ma.

Wzywaią się przeto posiedziciele tychże dokumentów lub ich sukcesso. rowie, cessyonaryusze lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye z rzeczonych dokumentów natychmiast, a naypóźniey w terminie na dzień 8. Lipcar. b. o godzinie 11tey przed poludniem przed Delegowanym W. Baronem Dyherrn Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym wyznaczo. nym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi tak do rzeczoney summy samey, iako do zaginionych dokumentów prekludowani zostana, im w tey mierze wieczne milczenie nakazane będzie, poczem taż summa za ugasłą uważana i amortyzacya dokumentów wyrzeczona będzie.

Wschowa, dnia 19. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 6) Wittalcitation. Auf der Herrschaft Reisen sicht Rub. III. No. 2 eine jährl. Wittwenpension von 10,000 Athl. für die verwittwete Frau Fürsten Sulstowska ged. Gräfin Mnissech, welche ihr ihr Gemahl, der Fürst August v. Sulstowski, bei Stiftung der Ordination laut des 5ten Artikels der Ordinations-Urstunde vom 16ten Januar 1783 auf diese Herrschaft, in specie auf die Stadt Gbrehen cum attinentils versichert hat, und welche sie die zu ihrem im Jahre 1799 erfolgten Ableben richtig erhalten hat, jedoch nur protestando ex decreto vom 3ten Kebr. 1800 eingetragen.

Auf den Antrag bes herrn Furften Anton Ordinat v. Gulfoweffi, welcher ans geblich so wenig Quittung und Loschungs= Confens ber Erben ber Furftin b. Gul= fomdta beschaffen fann, als es ihm mog= lich ift, Die Erben berfelben gehorig legi= timirt nachzuweisen, und auch noch viel weniger im Stande ift, bas Documentum ex quo beizubringen, werden bem= nach die unbefannten Erben ber gedach= ten Fürstin Ludovica Gulfowsfa geb. Grafin Mnifgech ober beren etwanige Ceffionarien, Pfand = ober fonftige In= haber bes verloren gegangenen Dofumente, ober bie fonft in beren Rechte ges treten find, aufgefordert, ihre etwanigen Unfpruche aus bem gebachten Documente fofort und ipateftens in bem auf ben 8. July c. por bem Deputirten, Landge= richts = Referendarius Baron v. Richthos fen I., in unferm Gerichte-Locale anberaumten Termine geltend gu machen, wis

Zapozew edyktalny. Na maie, tności Rydzyńskieg Rubr. III. No. 2. zapisana iest ex decreto z dnia 3 Lutego 1800. iednak tylko protestando pensya roczna 10,000 Tal. dla Xieźnéy z Mniszchów Sułkowskiey wdowy, którą dla niéy, iéy małżonek Xiażę Augustyn Sułkowski przy ufundowaniu ordynacyi stósownie do artykułu 5go dokumentu ordynacyi czego z dnia 16go Stycznia 1783. na teyże maietności in specie na mieście Mieysko Gorce cum attinentiis zabez. pieczył, a którą ona aż do iéy w roku 1799. nastąpionego zgonu rzetelnie odbierała.

Na wniosek JO. Xiecia Antoniego Ordynata Sułkowskiego, który ani kwitu ani zezwolenia do wymazania od sukcessorów śp. Xieżney Sułkowskiey dostawić nie może, ani mu też niepodobno, iéy sukcessorów należycie wylegitymowanych udowodnić, i tem mniéy też w stanie iest documentum ex quo złożyć, wzywaią się przeto niewiadomi sukcessorowie rze. czoney sp. Xiężney Ludowiki z Mniczochów Sułkowskiej lub ich cessyo. naryusze, zastawni i inni poisedziciele zaginionego dokumentu lub też ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye z rzeczonego dokumentu natychmiast a naypóźniey w terminie na dzień 8. Lipca r. b. przed Delegowanym W. Baronem Rychthofen I. Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu

brigenfalls sie mit ihren etwanigen Ansprüchen sowohl an die oben erwähnte Post selbst, als an das verloren geganzene Document werden präcludirt werzben, ihnen beshalb ein ewiges Stillsschweigen auferlegt, demnächst die Post sur erloschen geachtet und die Amortisation des Documents ausgesprochen werzben wird.

Fraufabt, ben 19. Febr. 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Dokumenten : Aufgebot. Schuld-Document, welches der Carl Diebig für bie Unna Christiana Rydgynefa Imo voto Schulz uber bie Summe von 1000 Rtl. bor bem Stadtgerichte gu Bo= janowo unterm 3. Juli 1797 ausgestellt, fo wie die gerichtliche Ausfertigung ber Berhandlung vom 29. October 1804, nach welcher Die Chriftiane Selene, ver= wittwete Biebig, auf bas zu Bojanowo sub No. 3 belegene Wohnhaus Rubr. III Mro. I. eingetragene Gumme übernom= men und in beren Intabulation gewilligt bat, find angeblich verloren gegangen und follen, da die Post von 1000 Rtl. bereits bezahlt ift, auf ben Untrag ber Rirfteschen Cheleute, ale jegiger Gigenthumer bes ver= pfanbeten Grundftude, amortifirt werben.

Es werben demnach die Inhaber dieses Documents und Protofolls oder deren Erben, Cessionarien oder die sonst in deren Rechte getreten sind, aufgefordert, ihre etwanigen Anspruche aus dem gebachten Instrumente sofort und spatestens in dem anderweit auf den 30. Mai c.

sądowym wyznaczonym udowodnili w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami tak do powyższey summy samey iako do zaginionego dokumentu prekludowanemi zostaną, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem i następnie powyższa summa za ugasłą uważaną i amortyzacya dokumentu wyrzeczoną będzie. Wschowa, dnia 19. Lutego 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wywołanie dokumentu. Dokument długu przez Karola Viebig dla Anny Krystyany Radyńskiey I. voto Schulcowey na summe 1000 Talarów przed Sądem mieyskim w Bojanowie pod dniem 3. Lipca 1797. wystawiony iako i sądowa expedycya protokułu z dnia 29. Października 1804. podług którego Krystyana Helena owdowiała Viebig powyższą, na domostwie w Bojanowie pod No. 3. poło. żoném, sub Rubr. III. No. I. zapisaną summę przyięła i na oneyże intabulacya zezwoliła, zaginęły, i gdy ta summa 1000 Talarów iuż zapłacona iest, na wniosek małżonków Kirste iako teraźnieyszych właścicieli zastawionéy nieruchomości umorzone bydź maią.

Wzywaią się zatem posiedziciele tegoż dokumentu i protokulu, lub ich sukcessorowie, cessyonaryusze lub też ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye z rzeczonych dokumentów natychmiast a naypó-

8 Uhr Vormittags vor bem Deputirten Landgerichts-Referendarius Boigt in unsferm Gerichtslocale anberaumten Termin geltend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Ansprüchen an die oben erwähnte Post präcludirt werden, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auserslegt und die Amortisation des Documents vom 3. Juli 1797, so wie der Berhandlung vom 29. October 1804 ausgesprochen werden wird.

Fraustabt, ben 29. Januar 1835.

Konigl. Preuß. Landgericht.

źniéy w terminie nowym na dzień 3 o. Majar. b. o godzinie 8. zrana przed Deputowanym Ur. Vogt Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym wyznaczonym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do wyżey rzeczoney summy prekludowanemi będą i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem, następnie zaś amortyzacya dokumentu z dnia 3. Lipca 1797. iako i protokułu z dnia 29. Października 1804. wyrzeczoną zostanie.

Wschowa, d. 29. Stycznia 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

8) Loiktal Citation. Folgende Personen, als:

1) ber Rutschner Christian Wontschaf, welcher zu Nieder-Pritschen im Jahre 1756. geboren, und schon 50 Jahr abwesend ist;

2) ber Johann Christian Bergmann von hier, welcher am 10. Septem: 1769. geboren, und feit 40 Jah=

ren abwesend ist;

3) ber Nicolaus Wenzel aus Weine, welcher am 5. December 1782. gestauft worden, und im Jahre 1807. als Brauergeselle auf die Wandersschaft gegangen, und im Jahre 1818. das letztemal von Warschau aus geschrieben hat;

4) ber Gottfried Siegismund Kirste, welcher zu Liffa am 20. Februar 1780. geboren und vor circa 30 Zapozew edyktalny. Następuiące osoby, iako to:

1) Chałupnik Krystyan Woytschak, który się w Przyczynie dolnéy w roku 1756. urdził i iuż przew szło lat 50 się oddalił;

2) Jan Krystyan Bergmann tu z Wschowy, który się dnia 10go Września 1769 r. urodził i od

40 lat iest nieprzytomny;

3) Mikołay Wenzel z Wyjewa; który dnia 5. Grudnia 1782 r. ochrzconym został, w roku 1807. iako mielcarczyk na wędrówkę poszedł i w roku 1818. z Warszawy ostatni raz pisał;

4) Gottíryd Siegesmund Kirste, który się w Lesznie dnia 20go Lutego 1780 r. urodził i przed około 30 laty iako czeladnik proSahren als Zimmergeselle auf die Wanderschaft gegangen, im Jahre 1806. aber unter das ofterreichische Militair eingetreten senn soll, und

5) ber Backergeselle Carl Friedrich Wilhelm Schmidt, welcher am 17. Marg 1798. zu Corchen geboren, und seit dem Jahre 1821. abwes fend ist;

haben feit der Zeit ihrer Abmefenheit von ihrem Leben und Aufenthalte weiter feine Rachricht gegeben. Es werden biefelben baber, fo wie beren unbefannte etwani= ge Erben, ober Erbberechtigte auf ben Antrag ihrer Geschwifter und refp. Eura= toren mit ber Aufgabe hierburch vorgela= ben, fich bor ober fpateftens in bem auf ben 20. Juni 1835. fruh um 10 Uhr auf hiefigem Landgericht vor bem Depus tirten Landgerichts=Referendarius Muller angefetten Termine perfonlich zu geftels len, ober auch von ihrent Leben und Aufenthalte bem unterzeichneten Gerichte vor bem anftehenden Termine eine fchriftliche Anzeige zum machen, und bemnachst weitere Unweifung ju gewartigen, wi= brigenfalls bie Todeserflarung ausge= fprochen, und ihr nachgelaffenes Ber= mogen ben Umftanben nach, ihren nach= ften fich legitimirenben Erben, ober bem Roniglichen Fiscus ausgeantwortet wer= ben mirb.

Fraustadt, den 28. August 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

loss sint sless of the real

fessyi ciesielskiey na wędrówkę poszedł, a w roku 1806, do ausrtyackiego woyska wstąpić mial; i

5) Karól Fryderyk Wilhelm Schmidt piekarczyk, który się dnia 17. Marca 1798. w mieyskiéy Górce rodził i od roku 1821. iest nieprzytomny;

niedały od czasu ich oddalenia się o swém życiu i pobycie żadnéy wiadomości. Zapozywaią się zatem ninieyszém powyższe osoby, iako i też nieznaiomi ich sukcessorowie lub spadkobiercy na wniosek ich rodzeństwa i resp. kuratorów z tém zaleceniem, aby się przed, a naypóźniey w terminie na dzień 20. Czerwca 1835 r. zrana o godzinie 10 w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed De. putowanym Ur. Müller Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście stawili, lub też o swem życiu i pobycie Sądowi podpisanemu przed terminem wyznaczenym na piśmie donieśli i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciciwnym bowiem razie za nieżyjacych uznanemi będą, a maiątek ich pozostały podług okoliczności ich naybliższym legitymującym się sukcessorom albo skarbowi publicznemu wydanym zostanie.

Wschowa, d. 28. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 102. Mittwoch, ben 29. April 1835.

9) Der Lithograph Johann Leopold Schmiedike und dessen Braut Mathilbe geborne Fletschorke hieselbst, haben in dem am 14ten d. M. abgeschlossenen Bertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Dies wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Schneidemuhl, ben 16. April 1835. Ronigl. Preuß. Land gericht.

Litograf Jan Leopold Schmiedike wraz z oblubienicą swą Matildą z Fleczorków tu ztąd, wyłączyli zawartym na dniu 14. m. b. układem przedślubnym, wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszém do powszechnéy podaie się wiadomości.

Pila, dnia 16. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dilligschen Concurssache wird ein Termin zur Erklärung über den Bertheitungspan Plan und resp. zur Ausschützung der Masse und Erhebung der Percipienda auf den 16. Mai c. Bormittags neun Uhr, in unserm Gerichtslokale vor dem Deputirten Herrn Referendarius Baron v. Richthofen I. anberaumt, wozu wir die undekaunten Gläubiger vorladen und wird denselben hierdurch ausdrücklich anzgedeutet, daß, wenn sie in dem Termine nicht erscheinen, sie mit ihren Forderunzgen an die Masse präelubirt werden.

Frauftabt, ben 30. Marg 1835. Konigl. Preuß. Land=Gericht.

Obwieszczenie. W sprawie konkursowey Auskultatora Billich, wyznacza się termin na dzień 16 go Majar. b. zrana o godzinie otey do przedłożenia planu dystrybucyjnego i resp. wypłacenia massy i odebrania percipiendów, w naszym lokalu sądowym przed delegowanym Ur. Baronem Richthofen I. Referendaryuszem. Na ten termin zapozywaią się niewiadomi wierzyciele z tem wyraznem ostrzeżeniem, iż ieżeli się w terminie nie zgłoszą, ze swemi pretensyami prekludowani będą.

Wschowa, dnia 30. Marca 1835. Król. Pruski Sad Ziemiański. 11) Bekanntmad,ung. Der ehemalige Besiher des im Delsner Kreise
in Schlessen belegenen adelichen Guts
Krossen, zur Zeit Applikant bei dem hiesigen Landgericht, Earl Johann Gustab
Guttmann und dessen Ehefrau Iherese
Ehristine Johanna geborne Meier, haben
in der gerichtlichen Berhandlung vom
8ten d. M., die in der hiesigen Propinz
zwischen Eheleuten aller Stände gesetzlich
geltende Gemeinschaft der Güter und des
Erwerbes ausgeschlossen.

Frauffadt, den 16. April 1835. - Ronigl. Preuß. Landgericht.

12) Verpachtung. Das im Abelnauer Rreise belegene Gut Przybystawice, soll von Johanni c. ab, auf drei Jahre an den Meistbietenden verpachtet werden. Zu diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 18. Mai d. J., vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Strempel, Pormittags um 10 Uhr in unserm Sikungssale anberaumt.

Die Pachtbebingungen tonnen in un= ferer Regiffratur eingefehen werden.

Krotoschin, den 2. April 1835.

Konigl. Preuß. Landgericht.

13) Subhastationspatent. Das im Rostener Rreise, in der Stadt Czempin sub Mr. 2. belegene, dem Chirurgus Peter Fandryski gehörige Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Tare, welche eingesehen werden kann, auf 400 Mthlr. gewürdigt worden ist, soll zu Folge Auftrages des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt,

Obwieszczenie. Ur. Karól Jan Gustaw Guttmann były dziedzie wsi szlacheckie Krossen w Sląsku w obwodzie Oels położone, teraz Applikant w Sądzie tuteyszym Ziemiańskim i małżonka tegoż Teressa Krystina Joanna z Meierów, aktem sądowym z daty 8. m. b. wyłączyli spólność maiątku i dorobku istniejącą wedle praw, pomiędzy małżonkami wszelkich stanów w Prowincyi tuteyszew.

Wschowa, d. 16. Kwiet. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzierzawienie. Dobra Przybysławice w powiecie Odolanowskim położone, od Sgo Jana r. b. na trzy lata, naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 18go Majar. b. przed Deputowanym Sędzią Strempel o godzinie 10. zrana w izbie naszey posiedzeń Sądowych.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Krotoszyn, d. 2. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Dom w powiecie Kościańskim w mieście Czempiniu pod No. 2. położony, Chirurgowi Piotrowi Fandryjskiemu należący, podług sądowey taxy która u nas przeyrzaną być może, na 400 Talarów otaxowaney, ma z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wscho-

im Wege ber nothwendigen Subhastation, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und der Vietungstermin ist auf ben 4. August c. Morgens um 9 Uhr bierselbst, vor dem Königk. Land = und Stadtgericht angeseist, welcher bestäffahle gen Käufern hierdurch bekannt gemacht wird. Rosten, den 16. April 1835.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

14) Bekanntmachting. Der Raufsmann Jafob Salamonski aus Meustadt bei Pinne und die Sara Leszzinska aus Woinowo, haben mittelst des, vor dem Koniglichen Friedensgerichte zu Wolfstein unterm 22sten Dezember 'pr. aufgenommenen Bertrages, die Gemeinschaft der Guter vor ihrer Verheirathung ausgesschlossen.

Buf, ben 31. Marg 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

15) Bekanntmachung. Jum biffentslichen Verkause mehrerer in Sachen Weismann c/a. Weimann abgepfändeten haussund Wirthschafts - Geräthschaften, haben wir einen Termin auf den 26. Mai c. Machnittags um 2 Uhr in Groß Groihig anberaumt, zu welchem wir Kauflustige einladen.

Wollftein, ben 10. April 1835. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

wie drogą koniecznéy subhasiacyi publicznie naywiecey daiącemu bydź sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 4 go Sierpnia r. b. o godzinie gtey zrana tu przed Sądem Ziemiańsko-Mieyskim o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszem uwiadomiaią.

Kościan, dn. 16. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Jako kupiec Jakób Salamoński z Lwowka pod Pniewami i Sara Leszczyńska z Woynowa, na mocy kontraktu przedślubnego przed Królewskim Sądem Pokoju w Wolsztynie pod dniem 22. Grudnia r. z. zdziałanego, wspolność mażiątku między sobą wyłączyli.

Buk, dnia 31. Marca 1835.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Do publicznéy przedaży niektórych w sprawie Weimann csa. Weimann zatradowanych sprzetów domowych i gospodarczych wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Maja r. b. po południu o godzinie 2. w wielkiem Groycku, na który ochotników kupna zapozywamy.

Wolsztyn, d. 10. Kwietnia 1835. Król. Sąd Ziemsko - Mieyski. 16) Bekannemachung. Im Auftrage des Kgl. Friedensgerichts hierselbst habe ich zum öffentlichen Verkauf mehrerer im Wege der Execution abgepfändeten Meubles, deren Tapwerth circa 100 Athle. beträgt, einen Termin auf den 7. Mat c., Vormittags 10 Uhr, in loco Pheciążkowo angesett; wozu Rauslustige hiermit eingeladen werden.

Liffa, ben 16. April 1835.

Obwieszczenie. W poruczeniu tuteyszego Królewskiego Sądu Pokoju wyznaczyłem do publicznego sprzedania w drodze exekucyjney zafantowanych mebli, których wartość na too Tal. wynosi, termin na dzień 7 go Maja r. b. przed południem o godzinie 10. w Wyciążkowie, na któreń chęć kupienia maiący się ninieyszém zapozywaią.

Leszno, dnia 16. Kwietnia 1835.

Fauftmann, Juftig-Uctuar.

17) Bekanntmachung. Im Auftrage des Kgl. Friedensgerichts hierselbst habe ich zum offentlichen Verkauf

1) eines bebeckten Rutschwagens, und

2) zwei Stud rothe Kuhe, welche im Wege ber Execution abgepfanbet worden sind, einen Termin auf dem 6. Mai c., fruh to Uhr, in dem hiersethst auf der Schwetzauer Straße sub No. 569 belegenen Hause angeseth, wozu Kauflustige hiermit vorgeladen werden.

Liffa, ben 15. April 1835.

Obwieszczenie. W poleceniu tuteyszego Król. Sądu Pokoju wyznaczyłem do publiczney sprzedaży w drodze exekucyjney zafantowanego:

1) powozu i

2) dwoch czerwonych krów, termin na dzień 6. Majar. b. zrana o godzinie 10. w domu na Święciuchowskież ulicy pod No. 569. położonym, na któreń chęć kupienia maiący się ninieyszem zapozywaią.

Leszno, dnia 15. Kwietnia 1835.

Fauftmann, Juftig Actuar.

18) Auktion. Donnerstag ben 30. b. M., Vormittags von 9 Uhr und Nachmittags von 3 Uhr ab, sollen hieselbst, Breslauerstraße Nr. 245. eine Anzahl Camelien mit Bluthen ober Knospen, viele Sorten Ahototendra, Magnolien, Rosen, Stauden und andere Gewächse, auch mehrere Vücker und Makulatur-Papier, dffentzlich versteigert werden. Posen, den 27. April 1835.

Caft ner, Auftions = Commiffarius.

19) Frischen Porter hat so eben erhalten und empfiehlt: 3. Berberber.